the:

Nº 16.

## Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerftag, ben 19. Sanuar 1832.

Angefommene Fremde vom 17. Januar 1832.

Sr. Dieban Lesniewell aus Wilczyn, Sr. Raufmann Roth aus Stetfin, I. in Do. 99 Bilbe; Br. Kaufm. Gendel und St. Kaufm. Primer aus Dbornif, Sr. Major v. Slubodi aus Krotofdin, fr. Gutebef. v. Gorgelefi aus Biegolin, I. in Do. I Et. Martin; Frau Gutebel, v. Micielefa aus Camter, Sr. Dr. Med. Schreiber aus Filebne. Br. Raufm, Numan: aus Stettin, I. in Do. 243 Breslauerfrage; Sr. Affuaring Schulz aus Samter, Sr. Commiff. Mroegfoweffi aus Rubfi, Frau b. Goslinowska aus Blotnik, I. in Do. 251 Breslauerftrage; Gr. Partitulier Cichowicz aus Turga, I. in No. 395 Gerberftrage; Sr. Raufmann L. Gaffe aus Wreichen , I. in Do. 384 Gerberftrafe; Gr. Erbherr Benbel aus Zarchalin, fr. Dberamtmann Relich aus Althof, Fran b. Stabtowella aus Stragetom, t. in Do. 391 Gerberftrafe; fr. Apotheter Dahlftrom und Sr. Farber Genbel aus Breichen, L in Do. 26 Ballifchei; fr. Erbferr Riedrzunsfi aus Drpifgemto, I. in Do. 30 Ballifebei; Br. Raufm. Birfchfelb aus Renftadt, Gr. Raufm. Lowenthal aus Jarocann. I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Deconom Roeler ans Juowereclam, Sr. Sandlungebiener Tiemann aus Bromberg, Mad, Spreer, Schaufpielerin aus Breslau, I. in Ro. 136 Wilhelmoffrage.

Bekanntmachung. Es wied hiers mit bekannt gemacht, daß der Kaufmann Simon Cohn hiefelbst mit seiner Braut Julie Cohn, durch den gerichtlichen Verstrag vom 10. November 1831, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes vor Einschreitung ihrer She ausgeschloffen haben.

Pofen ben 25. November 1831. Ronigh Preug. Landgericht.

Obwieszczenie. Wiadomo ninicy szém się czyni, iż kupiec tuteyszy Simon Cohn z oblubienicą swoią Julią Cohn, przez czynność dnia 10. Listopada r. b. przed wniściem w małżenstwo sądownie zawartą, wspólność maiątku i dorobku pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań d. 25. Listopada 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Edikralcitation. Ueber ben Nach= laß bes bieselbst verstorbenen Burgers und Schankers, Carl Friedrich August Schäfer, ist ber erbschaftliche Liquida=

tions-Projeg eröffnet worten.

Wir laben baher alle biejenigen, welsche Forderungen an den Nachlaß des 2c. Schäfer haben, zur Liquidation derselben in dem vor dem Referendario v. Gumpert II. auf den 23. Februar 1832 in unsern Instruktionszimmer Bormittags um 10 Uhr anderaumten Termine hiers durch vor, und zwar unter der Verwarnung, daß der Ausbleibende seiner etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und an daszenige verwiesen werden wird, was nach Vefriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte.

Den auswärtigen Gläubigern, benen es an Bekanntschaft hieselbst fehlt, wers ben die Justiz-Commissarien Ogrodowicz, Hoper, Mittelstädt, Guberian und Weysmann zu Sachwaltern in Borschlag gesbracht, von benen sie ben einen ober ben andern zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsfame bevollmächtigen konnen:

Pofen ben 12. September 1831. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Leasing waters with with a character

Posterid SS. Identification of Maria

derest mon utdered to

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego tu obywatela Karola Fryderyka Augustyna Schaeser process sukcessyiny likwidacyiny otworzonym został.

Wzywamy więż wszystkich tych, którzyby pretensye do pozostałości zmarłego Schaefera rościć mogli, aby takowe w terminie na dzień 23ci Lutego 1832. przed Ur. Referendaryuszem Gumpert II. w izbie naszéý instrukcyinéy o godzinie 10téy wyznaczonym, likwidowali i udowodnili, gdyż w razie niestawienia się praw swych pierwszeństwa pozbawieni, i do tego odesłani będą, co po zaspokoieniu melduiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Obcym wierzycielom, którym na znaiomości tu zbywa, przedstawią się iako mandataryusze K. S. K. S. UUr. Ogrodowicz, Hoyer, Mittelstaedt, Guderyan i Weymann, zktórych iedynego lub drugiego do dopilnowania praw swych w plenipotencyą opa-

trzyć mogą.

Poznań, dnia 12. Wrześn. 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

THEY BE CHE THE TIME TO SHEET

· 養養的社會的學問題的學問題的學

Tracker of the Company of the Compan

Poitralcitation. Bon bem unferzeichneten Landgerichte werben folgende Personen: Land, solved beard eners with

- 1) ber Johann Chriftian Rirfchte, am 5. September 1783 in Sandbors werk geboren, welcher feit 20 Jah= ren verschollen ift;
- 2) ber Abraham Klingel, im April 1778 ju Graß geboren, beffen Aufenthalt feit 20 Jahren unbefannt ift;
- 3) ber Cafimir Bartholomaus, am 3. Mars 1793 gu Lubiatowfo bei Dol= sig geboren, welchem ber Name Wirfowsti beigelegt worden, und ber bor 20 Jahren jur polnischen Urmee ausgehoben, im Jahre 1814, in Danzig geftorben fenn foll;

4) bie Wittwe Nomafowela, melde im Sahre 1811 nach bem Tode ibe. red Chemanns, des Schmidt Wove ciech Nowafowsti, von hier nach Razimierz bei Ralifch fich begeben haben foll; seers ver erte zeite ve of

5) ber Rurichnergeselle Gottlieb Gies gismund Mener, geboren am 20. Mary 1788, Gohn bes Rurichners Gotthard Meyer und ber Unna Ses lena geborne Schendel, welcher im' Jahre 1810 feine Baterftadt Dbryn= do verlaffen und feit bem nichts von fich hat horen laffen;

fo wie beren etwa gurudgelaffene Erben und Erbnehmer hierburch aufgefordert, sukcessorow i spadkobiercow ninieyfich idriftlich ober perfonlich binnen 9 Monaten, fpateftens aber in termino osobiscie w przeciagu g miesięcy, nay-

Zapozew edyktalny. Przez Sąd podpisany nastepuiace osoby, iako to:

- 1) Jan Krystyan Kirschke w dniu 5. Września 1783. w Sandvorwerk urodzony, który około 20 lat stad gdzieś się podział i żadnéy o sobie niedał wiadomości,
- 2) Abraham Klingel w Kwietniu 1778. w Grodzisku urodzopy. którego pobycie iuż od lat 20 nie iest wiadome,
- 3) Kaźmierz Bartlomiey w dniu 4. Maia 1793, w Lubiatowku pod Dolskiem urodzony, któremu nazwisko Witkoski nadane, i który przed około 20 lat do Armii polskiey wzięty, w Gdańsku wroku 1814. podobno umarl,
- 4) wdowa Nowakowska, która w roku 1811. po śmierci męża kowala Nowakowskiego, stad do Kaźmierza pod Kaliszem się oddalila.
- 5) czeladnik professyi kuśnierskiew Boguslaw Zygmund Meyer, iurodzony w dn. 20. Marca 1788. syn Kaźmierza Gottharda Meyer i Anny Heleny z Schendlow, który w roku 1810. miasto swego urodzenia Obrźycko opuścił, i od tego czasu nic nie dał o sobie słyszeć,

iako też ich pozostawić się mogących szem wzywa, aby się piśmiennie lub

ben 23. Detober 1832 Vormittags um 10 Ubr vor dem kandgerichts-Refestendar Kaskel in unserm Instruktions-Zimmer zu melden und weitere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls auf ihre Todeserklärung und was dem anhängig, nach Vorschrift der Gesetze erkannt, und den bekannten legitimirten Erben das Vernidgen ausgeantwortet werden wird.

Pofen am 10. November 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhastationspatent. Das zu Kempen unter No. 303 belegene, bem ehemaligen Magazin = Rendanten Hellmann gehbrige Haus nehst Zukehör, welches 389 Athl. 5 sgr. gewürdigt worden, soll im Wege der Epetution an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs=Termin ist auf den 27. März 1832 vor dem Landgerichts= Mssess 1832 vor dem Landgerichts= Mssess Rendaur Morgens um 9 Uhr allhier angeseht.

Dies wird mit dem Beifigen hierburch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, bis 4 Wochen vor dem Termine uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann in unserer Registratur eingesehen werben.

Rrotofchin ben 8. Dezember 1831. Ronigl, Preug, Landgericht.

了等证。我还是对证据:在2000年的中的时间

późniey záś w terminie d n i a 23g o Października 1832. o godzinie 10. zrana przed Refer. Kaskel w naszéy izbie instrukcyjnéy w eldowali i postępowania dalszego oczekiwali, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych ogłoszeni będą i stosownie do prawa wiadomym i wylegitymowanym sukcessorom maiątek ich wydaznym zostanie.

Poznań, dnia 10. Listopada 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Domostwo w mieście Kempnie pod No. 303. polożone, do dawnieyszego Rendanta magazynowego Hellmann należące, wraz z przyległościami, które 389 Tal. 5 sgr. ocenione zostało, w drodze exekucyi publicznie naywięce daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 27. Marca 1832. zrana o godzinie 9. przed Ur. Assessorem Neubaur tu w mieyscu wyznaczony został.

O tém uwiadomiamy z nadmieńieniem, iż aż do 4ch tygodni przed ter. minem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotoszyn, d. 8. Grudnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Phiktalcitation. Am 11. Februar 1830 ift der Gutsbesicher Joseph Otto v. Trapczynski, ein Sohn des Valentin v. Trapczynski und der Therese gebornen Miaskowska, zu Karsy, Pleschner Kreizsed, ohne hinterlassung einer lehtwillizgen Disposition verstroken. Nach Lage der bei und verhandelten Nachlaß-Akten baben sich bis jetzt folgende Personen gemelvet und seinen sehr ausehnlichen, in mehreren Gütern und bedeutenden Actizbis bestehenden Nachlaß, auf Grund der gesehlichen Erbfolge in Auspruch genomzmen:

I. Die Kinder bes am it. Februar 1785 verstorbenen Auton Otto von Trapegynöfi, Bruders des Erblassers, und zwar:

a) der Peter v. Trapczonski,

b) die Mofalia verehelichte v. Przes wolewsta geborne v. Trapczynofa,

e) die Kinder der am 30. März 1826 verstorbenen Emilie gebor= nen v. Trąpczynosta, verchelicht gewesenen v. Wegierska, Tochter des am 5. Juli 1815 verstorbe= nen Martin Theodor v. Trąpczynosti, und zwar:

bb) Anton Julius.

II. Die Josephata seht verehelichte Musteda, Tochter bes Joseph Grudzielsti und feiner Chegattin, Theophila gesbornen v. Trapczynska, zweiter Che Borzecka, einer angeblichen Schwesker bes Erblassers.

Es ift inbeffen gleichzeitig gur Sprache

Zapozew edyktalny. Duis 11. Lutego 1830. r. niegdy Jozef Otton Trapczyński posiadacz dóbr, syn Walentego Trąpczyńskiego i Tercsy z Miaskowskich Trapczyńskieg w Karsach, w powiecie Pleszewskim z tego zeszedłświata, niepozostawiwszy żadnév ostatniev swey woli dyspozy. cyi. Podług położenia zdziałanych w sądzie naszym akt pozostałości nastepuiace osoby aż dotad się zgłosili, do nader dostatniev poznstalości iego z różnych dóbr i znacznych aktywów się składającey na mocy prawnego na stępstwa do takowey roszczać preten. sye:

I. Dzieci zmarlego dnia 11. Lutego 1785. r. niegdy Antoniego Ottona Trąpczyńskiego, brata spadkodawcy a mianowicie:

a) Piotr Trapczyński,

b) Rozalia z Trapczyńskich zamężna Przespolewska,

c) dzieci zmarłéy dnia 30. Marca 1826. Emilii z Trąpczyńskich byłéy zamężney Wegierskiey, córki zmarłego dnia 3. Lipca 1815. roku, Marcina Teodora Trąpczyńskiego, amianowicie:

aa) Kamilla Kornelia,

bb) Antoni Juliusz.

II. Jozefa teraz zamężna Rutecka córka Józefa Grudzielskiego i małżonki tegoż Teofili z Trapczyńskich z drugiego małżeństwa Borzęckiey, mniemaney siostry spadkodawcy. Równocześnie zaś w wniesionem

gebracht, daß außer ben so eben aufge, führten Personen, noch mehrere gleich nahe, ihrem Aufenthalt nach unbekannsten und angeblich steril verstorbenen Ersben vorhanden gewesen sind, von denen es ungewiß gedlieben, ob sie zur Erbsfolge berechtigte Leibes Erben hinterlafssen haben, als:

1) Der Joseph Ignat Michael v. Trap= cynefi, Bruber bes Erblaffers;

- 2) Die Erben ber Schwester bes Erb= laffers, Johanna Magdalena Petronella gebornen v. Trapczynska, erster Ehe Wonciech Kosicki, zweis ter Stephan Pilechowski:
  - a) Xaver Kosidi, b) Joseph Kosidi,
  - c) die Kinder ber Therese gebors nen Kosicka, erster Ehe Jas cob Bennicz, zweiter Franz Dobiejewell, namentlich:

A. bie ans ber erften Che:

- au) Matheus Woonieg, angebe tich verftorben, mit hintere laffung ber Geschwifter Mas thias und Frang Monnieg;
- bb) Frang Wonnicg;

ce) Catharina verebelichte Rae choda;

B. bie aus ber gten Che:

aa) Stephan] Gebrüber

bb) Ludwig | Dobiejewski;

zostalo, iż oprócz wymienionych powyżey osób, ieszcze więcey równobliskich z mieysca pobytu niewiadomych i mniemanie bezdzietnie zmarłych było sukcessorów, o których w watpliwości zostało, czyli do sukcessyi upoważnionych rodzonych następców pozostawili, iako to:

1) Jozef Ignacy Michal Trapczyński, brat spadkodawcy,

- a) sukcessorowie siostry spadkodawcy Joanny Magdaleny Penonelli z Trąpczyńskich pierw zamężney Woyciechowi Kosickiemu, powtórnie Stefanowi Pilechowskiemu mianowicie:
  - a) Xawery Kosicki,

b) Józef Kosicki,

c) dzieci Teresy z Kosickich w pierwszém małżeństwie z Jakubem Woyniczem, w drugim z Franciszkiem Dobieiewskim spłodzone a mianowicie:

A. z pierwszego malżeństwa:

- aa) Mateusz Woynicz mniemanie zmarły z pozostawieniem rodzeństwa Macieja i Franciszka Woyniczów,
- bb) Franciszek Woynicz,
- cc) Katarzyna zamężna Rachocka,

B. z drugiego malżeństwa:

aa) Stefan | bracia Dobie-]
bb) Ludwik jewscy,

3) bet Anton Defer Daul v. Trapeinns

4) ber Joseph Casper Meldior bon Trapczynefti, Bruder des Erblass fere:

5) die Bictoria verehelichte Johann Rromer, Tochter ber Josepha Grudzielsta und Schwoster der Josephata Ruteda;

6) die Catharina geborne Borzecka, erz fter Che Ludwig Mbt, zweiter Che Emmerich Seidlig, Tochter ber Theophile verwittweten Borzecka, gebornen v. Trapezhuska;

7) Bonaventura pon Trapczynofi;

8) hieronimus b. Trapczynofi.

Es werben bemnach mit Rudficht bars auf fammtliche gur Erbfolge berechtigte und und unbefannte Perfonen und inds besondere die porftebend von I bis 6 ge= nannten Erbintereffenten und beren Ers ben ober nachsten Berwandten hierburch aufgeforbert, binnen 3 Monaten, lang= ftens in bem auf ben 10. Mar; 1832 Bormittags 9 Uhr im hiefigen Gerichtes lokale vor bem Deputirten herrn Land= gerichte-Rath Roquette angesetten Zer= mine fich zu melben und ihr Erbrecht nachzuweisen, unter bem Rechtenachtheil, baß die bei Do. I. und II. aufgeführten Derfonen für die alleinigen rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folden ber Rachlaß zur freien Disposition ber= abfolgt werden, und ber nach erfolgtre Praclusion sich etwa erft meldende naber ober gleich nabe Erbe alle ihre Sandlun= gen und Dispositonen anzuerkennen und 3) Antoni Piotr Pswel Trapczyński, brat spadkodawcy,

 Jozef Gaspar Melchior Trap czyński, brat spadkodawcy,

- Wiktorya zamężna Janowi Kromer, córka Jozefy Grudzielskiey i siostra Jozefaty Ruteckiey,
- 6) Katarzyna z Borzęckich pierw zamężna Ludwikowi Abt, powtórnie Emmerichowi Seidlitz, córka Teofili z Trąpczyńskich owdowialey Borzęckiey.

7) Bonawentura Frapczyński,

8) Hieronim Trapczyński.

Wzywaią się przeto w tey mierze ninieyszem wszystkie do sukcessyi upoważnione a nam niewiadome osoby a wszczególności wymienieni od 1. do 6. interessenci spadkowi, sukcessorowie lub naybliżsi krewni tychże, aby się w przeciągu 3 miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień 10. Marca 1832. o godzinie 9. zrana w mieyscu naszém sądowem przed deputowanym W. Sedzią Roquette wyznaczonym, zgłosili i prawa swe do sukcessyi udowodnili, pod tem prawném ostrzeżeniem, iż w razie niezgłoszenia się, osoby pod No. I. i II. wymienione, za iedynych pra wnych sukcessorów przyjęte, tymże iako takim pozostałość do dalszego zarządzania wydaną, a sukcessor bliższy równo bliski po nastapionéy dopiero prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie

zu übernehmen schuldig, von ihnen wesder Rechnungslegung noch Ersatz der ershobenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsbann noch vor der Erbschaft vorhanden, zu begnägen verbunden senn soll.

Diejenigen, welche fich bei ber Unmelbung eines Bevollmachtigten bedienen wollen, konnen sich an die Herren Justiz-Commissions Rathe Pilaski und Brachvogel und ben Abvokat v. Trembinski wenden, und einen berselben mit Bolls macht und Information versehen.

Rrotoschin den 1. August 1831. Konigl. Preuß. Land gericht.

of the work in the x of the country of the

mostly solves for pixyons, some

real in applications and the second in the

czyny i rozporządzeniatychże, przyznać i przyjąć obowiązanym zostanie, a od nich ani złożenia rachunków ani wynadgrodzenia czerpanych użytków żądać mocen nie hędzie, owszem na tém tylko, co w ten czas ieszcze od pozostałości pozostanie, przestawać będzie musiał.

Gi, którzy przyzgłoszeniu się, pełnomocnika używać zedlcą, do UUr. Pilaskiego, Brachvogel kommissarzy, sprawiedliwości i Ur. Trembinskiego adwokata udać się i iednego lub drugiego z tychże w plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1831, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

a state was to be designed as the same

the grade and the world with the last of the

of a might be described and the

neight over 11 see 1 . This per

entity an use a standard on the first of

The first that were done a transfer and the

well it when the Arm Call this X High are

## Beilage zu Mo. 16. des Posener Intelligenz-Blatts.

Ebiktalvorladung. Die unbefann=

- 1) des in Grzybowo am 10. Marz 1804 verstorbenen Auechts Woy= ciech,
- 2) des im April 1803 in Mielzyn verftorbenen Burgers Michael Sachs alias Schema,
- 3) bes ohngefahr im Jahre 1791 mit Tode abgegangenen Probses Johann Jerzewsti in Mielzon, und
- 4) ber hieselbst im Jahre 1805 vers storbenen Dienstmagd Marianna Rossin,

ober beren nachste Verwandte werden zum Nachweise ihrer Verwandtschaft, spätezstend in dem auf den 23. Oktober d. Bormittags vor uns anstehenden Termine mit der Verwarnung vorgelaben, daß, wenn sie weder personlich noch durch gesetzlich zuläßige Vevollmächtigte sich melden, ihr in unserem Depositorio besindlicher Nachlaß, und zwar

ad 1) 23 Mthl. 3 fgr. 8 pf., ad 2) 35 Mthl. 18 fgr. 2 pf., ad 3) 9 Mthl. 6 fgr. 3 pf., ad 4) 38 Mthl. 15 fgr.,

als ein herrenloses Gut bem Fisco guges sprochen und gur freien Disposition versabsolgt werben wirb.

Wittowo ben 6. Januar 1832. Rouigt. Friedensgericht. Zapozew edyktalny. Nieznajomi spadkobiercy:

- 1) parobka Woyciecha w Grzybowie dnia 10. Marca 1804.,
- 2) obywatela Michala Sachsa, Schewe zwanego, w Mielżynie w Kwietniu 1803.,
- 3) proboszcza Jana Jerzewskiego w Mielżynie około 1791. roku, i
- 4) służące Maryanny Rossin to w 1805. roku zmarłych,

albo ich naybliżsi krewni, wzywaią się do wyprowadzenia swego powinowactwa naydaléy w terminie d nia 23. Października r. b. przedpołudniem przed nami wyznaczonym, inaczéy bowiem, ieżeli oni osobiście ani przez prawnych pełnomocników się niezgłoszą, pozostałość ich w depozycie naszym będąca, to iest:

ad 1) 23 Tal. 3 sgr. 8 fem.

, 2) 35 - 18 - 2 -

,, 3) 9 - 6 - 3 -,, 4) 38 - 15 - - -

iako bezdziedziczna skarbowi przysądzoną i do wolnego zarządu wydana zostanie.

Witkowo, d. 6. Stycznia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju

440 112

Dublikandum. Der Johann Gotts lob Priemer und Die Dorothea verwifts wete Mitschke, geborne Schmulke, aus Pinne, haben bor Ginschreitung ihrer Ehe, mittelst Bertrags vom 5. Septems ber o., die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, was hier, mit zur Kenntniß des Publikums gebracht wird.

Samter am 14. Ceptember 1831.

Obwieszczenie. Jan Gottlob Priewer i Dorota z Szmulków owdowiała Nitschke, przez kontrakt przedślubny ż dnia 5. Września r. b. wspolność maiątku i dorobku wylączyli, o czem się publicznie donosi.

Szamotuły de 14. Września 1831.

Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Publikandum. Daß ber Grunds besitzer Andreas Morowski in Dobiezon und seine Shefrau, Marianna geborne Runlow, früher verwittwet gewesene Zawadzka, durch den am 22. d. M. ers eichteten Vertrag, die Gütergemeinschaft ausgeschlossen haben, wird hiermit bes kannt gemacht.

But ben 30. Oftober 1831.

Publicandum. Že posiedziciel gruntów Andrzéy Morowski z Dobieżyna i iego małżonka Maryanna z Kunlow, dawniéy owdowiała Zawadzka, przez układ na dniu 22. t. m. zawarty, wspólność maiątku między sobą wyłączyli, ninieyszem publicznie obwieszczamy.

Buk dnia 30. Październ. 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Der wegen Berbacht bes Morbes zur Untersuchung gezogene Unbread Zielinsti hat heute Gelegenheit gefunden, aus ber hiesigen Frohnfeste zu antweichen.

Mule Militales und Civil Behorben werden bienstergebenft ersucht, auf diesen Berbrecher genau zu vigiliren, ihn im Betretungefalle arreftren und unter fischerm Geleite an und transportiren zu laffen.

List gończy. Andrzéy Zieliński, który posądzony o zaboystwo i do inkwizycyi pociągnięty został, znalazi dziś sposobność zbiedz z tuteyszego więzienia.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywaią się zatém, aby na tegoż zbrodniarza baczne oko miały i gdzie się tylko zoczyć da, onego przyaresztowały i pod pewną strażą nam dostawić kazały. Die Verson-Beschreibung ist solgende:
Momen, Andreas Zielinski; Geburtsort, Parzesutowo; Wohnort, Gnoyna;
Meligion, katholisch; Alter, 30 Jahre;
Größe, 5 Juß 3 Zoll; Haare, blond;
Stirn, hoch; Augenbraunen, blond;
Augen, hellgrau; Nase, gewöhnlich;
Wund, breit; Zähne, 1 Vackzahn fehlt;
Bart, blond; Kinn, rund; Gesichtsbildung, länglich; Gesichtsfarbe, blaß;
Etatur, start; Sprache, polnisch; besondere Kennzeichen, der rechte Arm ist
am Ellbogen verrenkt.

Befleibung.

Ein runder Filzhut, blautuchner Reck nach polnischem Schnitt, leberne Pelzs bosen, lange Stiefeln, blautuchnen Kaftan und ein leinenes Hemde.

Roronowo ben 23. December 1831. Ronigliches Inquifitoriat.

Rysopis.

Imie, Andrzey Zielinski; miejsce urodzenia, Parzekutowo; zamieszkanie, Gnoyno; religia, katolicka; wiek, 30 lat; wzrost, 5 stóp 3 cale; włosy, blond; czoło, wysokie; brwi, blond; oczy, iasnoszare; nos, zwyczayny; usta, szerokie; zęby, braknie mu iednego zęba trzonowego; zarasta, blond; podbrodek, okrągły; twarz, podługowata; cera, blada; budowa ciała, silna; mowi, po połsku; szczególne znaki, ręka prawa w łokciu wybita.

Odzież.

Kapelusz czarny okrągły, sukmana z sukna granatowego kroiem polskim, spodnie skorzane, długie bóty, kattan z sukna granatowego, koszula płócienna.

Koronowo, dn. 23. Grudn. 1831. Królewski Inkwizytoryzt.

Bekanntmachung. Es werden in unserm Geschäfts-Lokale am 3. Februar d. J. Bormittags 10 Uhr die Utensilien eines Schwimmbaums, bestehend in 8 Etnr. 51 Pfo. Eisenstücken (Ketten, Schrauben, Ringe 2c.) und 1 Schiffstau von 186 Fuß Lange, dem Meistbietenden verkauft werden.

Pofen ben 17. Januar 1832.

Ronigliches Saupt=Steuer=Umt.

Ich habe eine Partie schone schlesische Gebirgs: Butter in Commission erhals ten und verkaufe das Original=Fäßel von 6 Quart oder 12 Pfd. mit Fäßel 2 2½ Athl. F. B. Grät, Markt No. 44.

In meinem Borberhause, am alten Markt No. 83, habe ich von Oftern c. ab die belle Stage, Reller, eine große holy und Boden Rammer zu vermiethen. D. Goldberg.

Gerberstraffe No. 403 steht ein Flügel villig zu verfaufen; er ist elegant gebaut, hat 6½ Detave und einen vorzüglichen Ton.

Na garbarach Nr. 408. znayduie się skrzydło mahoniowe pięknie budowane, z wybornego tonu i polsiodma oktawami do sprzedania.

## Getreide : Markt : Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Maog und Gewicht.)

| Getreibe : Arten.                                                                                                                                                                                  | Mittwoch den<br>12. Januar.                  |                                                                             | Treitag den 13. Januar.                           |                                               | Montag den.                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                    | von<br>Mr.fgr.vf.                            | bis<br>Mtl.fgr. vf.                                                         | von<br>Riv.far.pf.                                | bis<br>Niv.far r                              | von<br>Mr.far.ne                                                       | bis                                                                       |
| Meigen der Scheffet. Roggen dito, Gerste dito. Hafter dito. Gerbsen dito. Erbsen dito. Extresselbe dito. Gen der Centner der psund Etrob dad School der 200 dito. Eutter ein Garniec oder 8 Psund. | 2 5 —<br>1 20 —<br>1 5 —<br>— 20 —<br>1 15 — | 2 10 —<br>1 25 —<br>1 7 6<br>— 25 —<br>I 20 —<br>— 16 —<br>— 22 6<br>4 25 — | 2 5 —<br>1 20 —<br>1 5 —<br>20 —<br>1 5 —<br>20 — | 2 10 -<br>1 25 -<br>1 25 -<br>1 25 -<br>1 8 - | 2 10 —<br>1 20 —<br>1 5 —<br>20 —<br>1 20 —<br>1 20 —<br>1 5 —<br>20 — | 2 15 -<br>1 25 -<br>1 7 6<br>1 25 -<br>1 25 -<br>1 25 -<br>1 25 -<br>22 6 |